# Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode

# Drucksache 8/1426

(zu Drucksache 8/1388)

18. 01. 78

Sachgebiet 63

# **Bericht**

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß)

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 1978 (Haushaltsgesetz 1978)

- Drucksachen 8/950, 8/1388 -

# Bericht der Abgeordneten Löffler, Hoppe und Carstens (Emstek)

## A. Allgemeine Bemerkungen

#### I. Beratungsablauf

Der Entwurf des Bundeshaushalts für das Jahr 1978 ist von der Bundesregierung am 4. Oktober 1977 beim Deutschen Bundestag eingebracht worden, der ihn am 6. Oktober 1977 an den Haushaltsausschuß überwies.

Der Haushaltsausschuß hat seine Beratungen am 19. Oktober 1977 aufgenommen und sie nach zwölf ganztägigen Ausschußsitzungen am 15. Dezember 1977 abgeschlossen.

Es ist damit dem Haushaltsausschuß diesmal gelungen, die Haushaltsberatungen noch im alten Jahr abzuschließen. Dadurch wird es möglich, der Forderung des Grundgesetzes, wonach der Haushaltsplan vor Beginn des Jahres, für das er gelten soll, festzustellen ist (Artikel 110 Abs. 2 GG), näherzukommen.

Der Haushaltsausschuß wird u. a. im Hinblick darauf, daß das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 25. Mai 1977 die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer rechtzeitigen Verabschiedung des Haushalts herausgestellt hat, in dem ihm möglichen Rahmen darauf hinwirken, daß der Haushalt des Jahres 1979 noch in diesem Jahr vom Deutschen

Bundestag verabschiedet werden kann. Dies setzt voraus, daß die Bundesregierung den Haushaltsentwurf 1979 früher als den des Jahres 1978 einbringt. In diesem Sinne haben mit der Bundesregierung bereits Gespräche stattgefunden.

# II. Ergebnis und Schwerpunkte der Haushaltsberatungen

# 1. Anderungen der Regierungsvorlage durch den Haushaltsausschuß

#### a) Ausgaben

Der Regierungsentwurf sah Gesamtausgaben in Höhe von 188 635 000 Millionen DM vor. Nach dem Ergebnis der Beratungen im Haushaltsausschuß sollen die Gesamtausgaben des Bundes 188 641 000 Millionen DM betragen, also um 6 Millionen höher liegen. Der Ausschuß hat demnach das Haushaltsvolumen nahezu unverändert gelassen.

Jedoch hat er Umschichtungen bei den Ausgaben in Höhe von 1,4 Mrd. DM vorgenommen, wobei es ihm insbesondere darauf ankam, die Ausgaben des investiven Bereichs zu Lasten der Ausgaben des konsumtiven Bereichs zu erhöhen. So fließen nunmehr zusätzliche Mittel in ein vorgezogenes Infrastrukturprogramm des Bundesministers der Verteidigung. Die Entwicklungshilfe wurde gegenüber dem Regierungsentwurf nochmals um 66 Millionen DM erhöht.

Die Steigerungsrate gegenüber dem Haushalts-Soll des Vorjahres beträgt nach dem Abschluß der Haushaltsberatungen ebenso wie schon in der Regierungsvorlage 10,1 v. H.

#### b) Globale Minderausgabe

Die globale Minderausgabe im Einzelplan 60 wurde gegenüber dem Regierungsentwurf um 0,5 Mrd. DM auf 2,5 Mrd. DM erhöht.

#### c) Einnahmen

Das Einnahmevolumen ohne Kredite betrug nach der Regierungsvorlage 161 175 000 Millionen DM. Es macht nach Abschluß der Haushaltsberatungen 157 891 000 Millionen DM aus. Die Verringerung beruht auf Steuermindereinnahmen in Höhe von 3 588 Millionen DM (davon Ergebnis Vermittlungsausschuß Steuerentlastungsgesetz —1 373,0 Millionen DM und Ergebnis Steuerschätzung 8./9. Dezember 1977 —2 215,0 Millionen DM) auf der einen Seite und einer Verbesserung bei den Verwaltungseinnahmen in Höhe von 204,0 Millionen DM sowie Mehreinnahmen bei den Münzeinnahmen in Höhe von 100,0 Millionen DM auf der anderen Seite.

#### d) Nettokreditaufnahme

Die Nettokreditaufnahme, die nach dem Regierungsentwurf 27 460 Millionen DM betrug, macht nun 30 750 Millionen DM aus. Die Erhöhung ist die Folge des Ergebnisses des Vermittlungsausschusses zum Steuerentlastungsgesetz (—1 373 Millionen DM) sowie insbesondere der Steuerschätzung vom 8./9. Dezember 1977 (—2 215 Millionen DM). Die Nettokreditaufnahme übersteigt damit noch die der Jahre 1975 und 1976, die 29,9 Mrd. DM bzw. 25,8 Mrd. DM betrug.

Der Ausschuß sah diese hohe Kreditaufnahme nicht ohne Sorge. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß derartig hohe Kreditaufnahmen kein Dauerzustand sein können. Die Mitglieder der Koalitionsfraktionen verzichteten dennoch, auch nachdem die Steuerschätzung vom 8./9. Dezember 1977 niedriger als die vorhergehende ausgefallen war, auf Ausgabenkürzungen und erhöhten statt dessen die Nettokreditaufnahme, weil sie der expansiven Ausrichtung des Bundeshaushalts 1978 mit dem Ziel der Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der gegenwärtigen Situation größere Bedeutung als der Konsolidierung der Bundesfinanzen beimaßen.

Der Etat 1978 ist nach der Auffassung der Mehrheit des Ausschusses neben den beschlossenen Konjunktur- und Steuerprogrammen ein zusätzliches wirkungsvolles Mittel zur Konjunkturbelebung. Durch ihn sollen weitere Anreize für ein reales Wirtschaftswachstum geschaffen und zur Milderung der Arbeitsmarktprobleme beigetragen werden. Mittelfristig — so brachten die Vertreter der SPD und der FDP im Ausschuß zum Ausdruck — werde an dem Ziel der Konsolidierung der Bundesfinanzen festgehalten, was ja auch aus der Finanzplanung

hervorgehe, die für die nächsten Jahre nur Steigerungen des Haushaltsvolumens um jeweils 6 v. H. vorsehe mit der Folge, daß die Neuverschuldung erheblich absinke.

Von seiten der Mitglieder der CDU/CSU im Haushaltsausschuß wurde demgegenüber unter Hinweis auf die Erfahrungen der letzten Jahre bezweifelt, daß erhöhte Staatsausgaben eine nachhaltige Wirtschaftsbelebung bewirkten. Hinzu komme, daß es versäumt worden sei, den wachsenden Überhang konsumtiver zugunsten investiver Ausgaben in ausreichendem Maße abzubauen.

Der hohe Anstieg der Zinsausgaben enge die disponible Haushaltsmasse der Folgejahre mehr und mehr ein.

Insbesondere wurde von den Mitgliedern der CDU/CSU auch bemängelt, daß die Nettokreditaufnahmen, wie schon in den Jahren 1975 und 1976, die Investitionen übersteigen. Die Voraussetzungen des Artikels 115 GG, bei deren Vorliegen allein die Neuverschuldung die Summe der Investitionen übersteigen dürfe, seien nicht erfüllt. Eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts im Sinne des Stabilitätsgesetzes liege nicht vor.

Die Mitglieder der Koalitionsfraktionen schlossen sich demgegenüber der Auffassung der Bundesregierung an, wonach die knapp 2 Mrd. DM über den Investitionen liegende Neuverschuldung unter Berücksichtigung des Artikels 115 GG gerechtfertigt sei. Eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts liege durchaus vor. Sie äußere sich in der konjunkturellen Lage und in besonderem Maße in den Problemen des Arbeitsmarktes.

#### e) Personaltitel

Der Ausschuß hat wie schon in den beiden Jahren zuvor die Personaltitel aller Einzelpläne zusammen und nicht jeweils gesondert im Rahmen des betreffenden Einzelplans behandelt. Innerhalb der Haushaltsgruppe der SPD und der FDP hatte eine Kommission die Personalfragen vorberaten. Nach den im Haushaltsausschuß getroffenen Vereinbarungen will man in den Haushaltsberatungen des nächsten Jahres die Personaltitel in einem Verfahren behandeln, das die Anwendung gleicher Maßstäbe bei allen Einzelplänen erleichtert, gleichzeitig jedoch alle Fraktionen in die Beratungen voll einbezieht.

Nachdem der Haushaltsausschuß in den letzten drei Jahren mit Erfolg darauf geachtet hatte, daß per Saldo in der Bundesverwaltung neue Personalstellen nicht geschaffen wurden, stimmte er in diesem Haushalt der Schaffung neuer Personalstellen zu, weil dies als unumgänglich erschien. Er hielt es für erforderlich, die in der Regierungsvorlage enthaltene Zahl von 2 154 neuen Stellen auf 2 398 zu erhöhen. Es handelt sich hierbei um 1 641 Planstellen für Beamte, Richter und Professoren, 686 Stellen für Angestellte und 71 Stellen für Arbeiter. Von den 2 398 neuen Stellen sind 1 344 für den Bereich der inneren Sicherheit bestimmt (Bundeskriminalamt 578, Bundesgrenzschutz 572, Zollgrenzdienst in Zusammenhang mit der Terroristenbekämpfung 170 etc.).

Die übrigen 1 054 Stellen verteilen sich auf verschiedene Ressorts. 168 davon sind für die Flugsicherung, 132 für das Gesundheitswesen, 228 für Hochschulen und Krankenhäuser im Bereich der Bundeswehr, 50 für den Ausbau des Bundesverwaltungsamtes für die BAföG-Darlehensverwaltung und 37 für Zwecke der Reaktorsicherheit bewilligt worden.

Ein Antrag der Mitglieder der CDU/CSU, im Gegenzug zur Schaffung der 2 398 Planstellen und Stellen die Bundesregierung zu verpflichten, 900 Planstellen und Stellen an anderer Stelle im Laufe des Haushaltsjahres einzusparen, wie dies ähnlich in den Vorjahren geschehen war, wurde mit der Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktionen mit der Begründung abgelehnt, daß dadurch die Funktionsfähigkeit der Bundesverwaltung beeinträchtigt würde.

Stellenhebungen wurden grundsätzlich nicht vorgenommen. Eine Ausnahme wurde insoweit gemacht, als das BGS-Personal-Strukturgesetz Hebungen fordert. In 88 Fällen sind kw-Vermerke gestrichen und in 23 ihr Wirksamwerden hinausgeschoben worden. Darüber hinaus hat der Ausschuß rd. 1 600 Planstellen für Beamte in Stellen für Angestellte umgewandelt. Die Bundesregierung hatte die Umwandlung lediglich in 30 Fällen vorgeschlagen.

Von seiten der Mitglieder der CDU/CSU wurde gegen die Umwandlung eingewandt, sie erfolge aus Ideologiedenken und stelle einen gefährlichen Schritt vom Berufsbeamtentum weg dar. Außerdem seien nach einem Gutachten des Bundesrechnungshofes Beamte, auf das Lebenseinkommen gerechnet, billiger als Angestellte.

Dieser Argumentation wurde von den Mitgliedern der SPD und der FDP im Haushaltsausschuß mit dem Hinweis darauf widersprochen, daß gegenwärtig in der Bundesverwaltung 9 500 Planstellen für Beamte mit Angestellten besetzt seien. Eine Umwandlung werde nur in solchen Fällen vorgenommen, in denen die Planstellen seit über drei Jahren mit Angestellten besetzt seien. Es handele sich nur um einen ersten Schritt, mehr Haushaltswahrheit zu erreichen. Es solle damit einer nicht gerechtfertigten Aufblähung der Zahl von Beförderungsstellen für Beamte vorgebeugt werden. Planstellen für Beamte würden nämlich bei der Berechnung der Beförderungspyramide auch dann berücksichtigt, wenn sie mit Angestellten besetzt seien.

### f) Öffentlichkeitsarbeit

Als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Offentlichkeitsarbeit der Bundesregierung hatte sich der Haushaltsausschuß während der Haushaltsberatungen für das Jahr 1977 für eine Koordinierung der Offentlichkeitsarbeit der Bundesregierung ausgesprochen.

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die mit einer Koordinierung verbunden sind sowie im Hinblick darauf, daß eine gemeinsame Mittelbewirtschaftung wegen der Eigenständigkeit der Ressorts (Artikel 65 GG) nach den Ausführungen der Bundesregierung nicht möglich sei, sah der Ausschuß in diesem Jahr von Änderungen ab. Es bestand jedoch Einverneh-

men darüber, daß im nächsten Haushaltsjahr Beschlüsse in Richtung auf eine Konzentration und Kooperation innerhalb der Ressorts gefaßt werden sollen. Der Ausschuß forderte demgemäß das Bundespresseamt und das Bundesministerium der Finanzen auf, zu den nächsten Haushaltsberatungen einen Bericht darüber vorzulegen, wie sie sich diese Konzentration und Kooperation innerhalb der Bundesregierung vorstellen.

Die Mitglieder der CDU/CSU im Haushaltsausschuß bemängelten, daß die Bundesregierung entgegen der Aufforderung des Haushaltsausschusses vom Vorjahr noch kein schlüssiges und abgerundetes Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit, worin die aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu ziehenden Folgerungen gezogen sind, vorgelegt habe.

Ein Antrag von seiten der CDU/CSU, die Mittel für Offentlichkeitsarbeit um 11,068 Millionen DM zu kürzen, wurde mit der Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt, ebenso ein Antrag, die Mittel für Sachinformationen um 10 Millionen DM zu kürzen. Hinsichtlich der Mittel für Sachinformation äußerten die Vertreter der CDU/CSU Zweifel daran, daß es sich bei ihnen in vollem Umfang um Sachinformation und nicht zum Teil um Offentlichkeitsarbeit handelt. Sie brachten zum Ausdruck, daß sie insoweit eine detaillierte Überprüfung für erforderlich hielten.

# g) Kürzungsanträge von seiten der CDU/CSU

Von seiten der Mitglieder der CDU/CSU wurden Kürzungsanträge mit einem Volumen von knapp 1 Mrd. DM gestellt, die jedoch von der Mehrheit abgelehnt wurden. Die Anträge mit den höchsten finanziellen Auswirkungen betrafen:

aa) Einzelplan 12 — Bundesministerium für Verkehr —

Kap. 1220 Tit. 89121 Kürzung des Zuschusses an die Deutsche Bundes-

500 Millionen DM

bb) Einzelplan 32 — Bundesschuld —

Kap. 32 05 Tit. 575 06 Kürzung des Diskont für

Schatzanweisungen um

200 Millionen DM.

Außerdem wurden von den Mitgliedern der CDU/CSU Einnahmeerhöhungsanträge gestellt, deren Annahme die Verringerung der Nettokreditaufnahme zur Folge gehabt hätte:

Einzelplan 60 — Allgemeine Finanzverwaltung —

 $Kap.\ 60\ 02\ Tit.\ 380\ 01\ (neu)$ 

Es sollte ein Titel Globale

Verwaltungsmehreinnahmen mit einem Ansatz von

100 Millionen DM

geschaffen werden. Kap. 6001 Tit. 01501

Der Ansatz Einnahmen aus

Umsatzsteuer sollte um 200 Millionen DM erhöht werden, weil um diesen Betrag die Umsatzsteuerabführungen an die EG in Anlage E übersetzt

#### g) Haushaltsrisiken

Haushaltsrisiken bestehen in den Bereichen Kohle, Stahl und Saarland. Sie dürften zu Haushaltsbelastungen in Höhe von mindestens zusätzlich 1 Mrd. DM führen. Weitere Etatrisiken stellen die Luftfahrt- und die Werftindustrie dar.

Es wird davon ausgegangen, daß die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt einbringen wird, wenn die Haushaltsrisiken der Höhe nach in ausreichendem Maße feststehen.

#### h) Investitionen

Bei den Ausgaben für Investitionen war nach der Regierungsvorlage eine Erhöhung um 4,1 Mrd. DM auf 28,84 Mrd. DM vorgesehen. Im Laufe der Ausschußberatungen sind die Investitionen auf 29,04 Mrd. DM erhöht worden. Die Struktur des Bundeshaushalts ist somit während der Ausschußberatungen weiter zugunsten der Investitionen verbessert worden.

Die Mitglieder der CDU/CSU sahen die Investitionen noch immer als zu gering an. Die Struktur des Bundeshaushalts müsse durch eine weitere Verminderung der Verbrauchsausgaben verbessert werden. Im übrigen seien in den Investitionen rd. 2 Mrd. DM Bundesanteil am Programm für Zukunftsinvestitionen enthalten.

# B. Haushaltsausgleich 1978 und Kreditfinanzierung 1978 auf Grund der Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages

#### I. Gesamtüberblick

| 1. | Aus  | gaben                                                                    |                             |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Aus  | gabevolumen Regierungsvorlage                                            | Millionen DM<br>188 635,000 |
|    |      | iglich Erhöhungen (vgl. II.2.)                                           | + 6,000                     |
|    | Neu  | ues Ausgabevolumen 1978                                                  | 188 641,000                 |
|    |      | gerung gegenüber Vorjahr 10,1 v. H.                                      |                             |
|    |      |                                                                          |                             |
| 2. | Eini | nahmen                                                                   |                             |
|    | 2.1  | Einnahmen — ohne Kredite —                                               |                             |
|    |      | Einnahmevolumen Regierungsvorlage — ohne Kredite —                       | 161 175,000                 |
|    |      | in Millionen DM                                                          |                             |
|    |      | davon Steuern                                                            |                             |
|    |      | Verwaltungseinnahmen                                                     |                             |
|    |      | Münzeinnahmen 350,000                                                    |                             |
|    |      | Steuermindereinnahmen (vgl. III.2.)                                      | -3 588,000                  |
|    |      | (davon Ergebnis Vermittlungsausschuß<br>Steuerentlastungsgesetz —1 373,0 |                             |
|    |      | Ergebnis Steuerschätzung<br>8./9. Dezember 1977 −2 215,0)                |                             |
|    | •    | Verbesserung bei den Verwaltungseinnahmen (vgl. III.3.)                  | + 204,000                   |
|    |      | Mehreinnahmen bei den Münzeinnahmen (vgl. III.4.)                        | + 100,000                   |
|    |      | Neues Einnahmevolumen 1978 — ohne Kredite —                              | 157 891,000                 |
|    | 2.2  | Nettokreditaufnahme                                                      |                             |
|    |      | Regierungsvorlage                                                        | 27 460,000                  |
|    |      | Erhöhung durch                                                           |                             |
|    |      | — Erhöhung der Ausgabeseite                                              | 6,000                       |
|    |      | — Verminderungen der Einnahmeseite                                       | 3 284,000                   |
|    |      | Neue Nettokreditaufnahme 1978                                            | 30 750,000                  |

|    | 2.3 Nachi                                 | ichtlich                            |             | i               | n Milli        | onen DM                              |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
|    | Aufgl                                     | iederung der Einnahmen              |             |                 |                |                                      |
|    | Steue                                     | reinnahmen                          |             |                 | 149            | 900,045                              |
|    | Verw                                      | altungseinnahmen                    |             | · • • • • • •   | 7              | 540,955                              |
|    | Münz                                      | einnahmen                           | . <b></b> . |                 |                | 450,000                              |
|    | Netto                                     | kreditaufnahme                      |             |                 | 30             | 750,000                              |
|    |                                           |                                     |             |                 | 188            | 641,000                              |
|    |                                           |                                     |             |                 |                |                                      |
|    |                                           | II. Veränderungen auf der Ausgah    | eseı        |                 | in Milli       | onen DM                              |
| 1. | Volumen                                   | Regierungsvorlage                   |             |                 | 188            | 635,000                              |
| 2. |                                           | shaltsausschuß beschlossene         |             |                 | Pers<br>verstä | etzung<br>sonal-<br>rkungs-<br>ittel |
|    |                                           | n (—) und Erhöhungen (+)            |             |                 | •              |                                      |
|    | — Epl. 01                                 | Bundespräsidialamt                  | +           | 1,428           | +              | 0,274                                |
|    | — Epl. 02                                 |                                     | +           | 5,869           | +              | 3,193                                |
|    | — Epl. 03                                 |                                     | +           | .0,035          | +              | 0,078                                |
|    | — Epl. 04                                 |                                     | +           | 6,252           | +              | 7,177                                |
|    | — Epl. 05                                 | -                                   | +           | 6,972           |                | 40,307                               |
|    | — Epl. 06                                 |                                     | +           | 100,385         | +              | 62,371                               |
| ,  | — Epl. 07                                 | ,                                   | +           | 12,653          | +              | 10,472                               |
|    | — Epl. 08                                 |                                     | +           | 154,007         | +              | 60,756                               |
|    | — Epl. 09                                 |                                     | +           | 0,116           | +              | 12,638                               |
|    | — Epl. 10                                 |                                     |             | 31,355          | +              | 12,603                               |
|    | — Epl. 11                                 | Arbeit                              |             | 105,304         | +              | 4,017                                |
|    | — Epl. 12                                 |                                     | +           | 28,600          | +              | 34,234                               |
|    | — Epl. 13                                 |                                     |             | 100 700         | +              | 0,004                                |
|    | — Epl. 14                                 |                                     | +           | 199,700         | +              | 525,401                              |
|    | — Epl. 15                                 |                                     | +           | 21,240          | +              | 5,681                                |
|    | — Epl. 20                                 |                                     | +           | 0,012<br>69,311 | +              | 0,945<br>2,579                       |
|    | — Epl. 23                                 |                                     | ++          | 5,001           | +              | 0,875                                |
| ٠  | <ul><li>Epl. 25</li><li>Epl. 27</li></ul> |                                     |             | 0,527           |                | 4,344                                |
|    | — Epl. 27<br>— Epl. 30                    |                                     | +           | 22,665          |                | 56,185                               |
|    | — Epl. 30                                 |                                     |             | 1,022           |                | 0,960                                |
|    | — Epl. 32                                 |                                     | _           | 72,992          |                | 1,138                                |
|    | — Epl. 33                                 |                                     |             | 72,002          | +              | 450,700                              |
|    | — Epl. 35                                 |                                     |             |                 | +              | 21,000                               |
|    | — Epl. 36                                 |                                     | +           | 28,900          |                | 7,168                                |
|    | — Epl. 60                                 | _                                   | ·           | 445,946         |                | 10,900                               |
|    | — грг. ос                                 | ringemente i manzverwartung         |             | 110,010         |                | 336,000                              |
|    | -                                         |                                     | +           | 6,000           |                | 0                                    |
|    |                                           | Veränderungen gegenüber Regierungs- |             |                 |                | 6 000                                |
|    | vorlage -                                 | – Erhöhungen —                      |             |                 | +              | 6,000                                |
| 3. | Neues A                                   | usgabevolumen 1978                  |             |                 | 188            | 3 641,000                            |

# III. Veränderungen auf der Einnahmeseite

|    |             |                                                      |           | in       | Millio | nen DM  |
|----|-------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|
| 1. | Volumen I   | Regierungsvorlage                                    |           |          | 188    | 635,000 |
|    |             | lich Nettokreditaufnahme                             |           |          | 27     | 460,000 |
|    | 1.2 Einnah  | mevolumen — ohne Kredite —                           | • • • • • |          | 161    | 175,000 |
| 2. | Steuereinn  | ahmen                                                |           |          |        |         |
|    | Ergebnis V  | Termittlungsausschuß                                 |           |          | •      |         |
|    | Steuerentla | ıstungsgesetz                                        | -1        | 373,000  |        |         |
|    | Steuerschät | zung vom 8./9. Dezember 1977                         | 2         | 215,000  | -3     | 588,000 |
| 3. | Verwaltung  | gseinnahmen                                          |           |          |        |         |
|    |             | naltsausschuß beschlossene<br>(—) und Erhöhungen (+) |           |          |        |         |
|    | — Epl. 04   | Bundeskanzleramt                                     | +         | 0,050    |        |         |
|    | Epl. 05     | Auswärtiges Amt                                      | +         | 2,000    |        |         |
|    | — Epl. 06   | Inneres                                              | +         | 0,125    |        |         |
|    | Epl. 07     | Justiz                                               | +         | 2,721    |        |         |
|    | — Epl. 08   | Finanzen                                             | +         | 15,070   |        |         |
|    | — Epl. 09   | Wirtschaft                                           | +         | 3,326    |        |         |
|    | Epl. 10     | Landwirtschaft                                       | +         | 10,257   |        |         |
|    | — Epl. 11   | Arbeit                                               | +         | 7,006    |        |         |
|    | — Epl. 12   | Verkehr                                              | +         | 28,969   |        |         |
|    | — Epl. 13   | Post                                                 | +         | 15,000   |        |         |
|    | — Epl. 14   | Verteidigung                                         | +         | 16,025   |        |         |
|    | — Epl. 15   | Gesundheit                                           | +         | 1,390    |        |         |
|    | — Epl. 23   | Wirtschaftliche Zusammenarbeit                       | +         | 1,010    |        |         |
|    | — Epl. 25   | Bau                                                  | +         | 84,100   |        |         |
|    | Epl. 30     | Forschung                                            | +         | 15,500   |        |         |
|    | — Epl. 31   | Bildung                                              | +         | 2,510    |        |         |
|    | — Epl. 32   | Bundesschuld                                         | _         | 0,500    |        |         |
|    | — Epl. 33   | Versorgung                                           | +         | 2,080    |        |         |
|    | — Epl. 36   | Zivile Verteidigung                                  | +         | 0,010    |        |         |
|    | — Epl. 60   | Allgemeine Finanzverwaltung                          |           | 2,649    | +      | 204,000 |
| 4. | Münzeinna   | hmen                                                 |           |          |        |         |
|    | Neuschätzu  | ing auf Grund neuerer Erkenntnisse                   |           | •••••    | +      | 100,000 |
| 5. | Saldo der   | Veränderungen auf der Einnahmeseite (c               | ohne I    | Kredite) | ů.     |         |
|    | - Minder    | einnahmen —                                          |           |          | -3     | 284,000 |
| 6. | Neues Eim   | nahmevolumen — ohne Kredite —                        |           |          | 157    | 891,000 |

# IV. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsentwurf 1978 ist mit Einnahmen von 188 641,000 Millionen DM und Ausgaben von 188 641,000 Millionen DM ausgeglichen (Artikel 110 Abs. 1 GG).

# V. Finanzierungsübersicht 1978 und Kreditfinanzierungsplan 1978

ändern sich entsprechend. Eine neue Finanzierungsübersicht (Anlage 2) und ein neuer Kreditfinanzierungsplan (Anlage 3) sind beigefügt.

Außerdem sind als Anlagen beigefügt:

- neue Plafond-Übersicht einschließlich Umsetzungen Personalverstärkungsmittel (Anlage 4)
- Schlußmeldung Ergebnis Haushaltsausschuß
  - Erhöhungen / Herabsetzungen (Anlage 5) •

# Erläuterung der wesentlichen Veränderungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite (über 10 Millionen DM) sowie bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE)

# I. Einnahmen

| Epl. / Maßnahı | me                                                                                                                         | in Milli   | onen DM      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Epl. 08 — B    | BMF —                                                                                                                      |            |              |
| -              | Vermischte Einnahmen                                                                                                       | . +        | 15,0         |
| Epl. 10 — B    | BML —                                                                                                                      |            |              |
| Kap. 10 04:    | Vermischte Einnahmen (Marktordnung)                                                                                        | . +        | 10,3         |
| Epl. 12 — B    | BMV —                                                                                                                      |            |              |
| Kap. 12 17:    | Gewinne aus Beteiligungen                                                                                                  | . , +      | 16,7         |
| Epl. 13 — B    | BMP —                                                                                                                      |            |              |
| Kap. 13 02:    | Ablieferung der Deutschen Bundespost                                                                                       | . +        | 15,0         |
| Epl. 14 — B    | BMVg —                                                                                                                     |            |              |
| Kap. 14 02:    | Vermischte Einnahmen                                                                                                       | . +        | 15,0         |
| Epl. 25 — B    | BMBau —                                                                                                                    |            |              |
| Kap. 25 03:    | Zinseinnahmen von Ländern aus Wohnungsbaudar                                                                               | _          | 25.4         |
|                | lehen                                                                                                                      | . +<br>. + | 63,4<br>10,6 |
| F.1.00 T       |                                                                                                                            |            | 10,0         |
| Epl. 30 — B    | Vermischte Einnahmen                                                                                                       | . +        | 15,5         |
|                |                                                                                                                            | •          | 10,0         |
|                | Allgemeine Finanzverwaltung —                                                                                              |            |              |
| Kap. 60 01:    | Steuermindereinnahmen                                                                                                      |            | 3 588,0      |
|                | Münzeinnahmen                                                                                                              |            | 100,0        |
| Kap. 60 06:    | Sonstige Einnahmen (Rückzahlungsanspruch gege<br>Europäische Investitionsbank)                                             |            | 15,0         |
|                |                                                                                                                            |            |              |
|                | II. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen                                                                              |            |              |
| Epl. 06 — H    | BMI —                                                                                                                      |            | -            |
| Kap. 06 02:    | Neubauten Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Zu<br>kunftsinvestitionen)<br>— VE: +37,4 Millionen DM —                      |            |              |
|                | Erhaltung und Wiederaufbau von Baudenkmälern mi<br>besonderer nationaler kultureller Bedeutung (Zu<br>kunftsinvestitionen) | t          |              |
|                | — VE: +26,7 Millionen DM —                                                                                                 | •          |              |
| Kap. 06 09:    | Zuschuß an das Bundesamt für Verfassungsschutz .                                                                           | . +        | 20,0         |
| Kap. 06 27:    | Sanierung von Rhein und Bodensee (Zukunftsinvestitionen)  — VE: +356,0 Millionen DM —                                      |            |              |
| Kap. 06 40     | Kosten der Rückführung von Deutschen                                                                                       |            | 55 O         |
| up. 00 40.     | Proposition der Ruckrumung vom Deutschen                                                                                   | • -1-      | 55,0         |

| Epl. / Maßnah | me                                                                                                | in Milli | ionen DN |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Epl. 08 — I   | BMF —                                                                                             |          |          |
| Kap. 08 06:   | Kapitalzuführung an VW — VE: —130,0 Millionen DM —                                                | . , +    | 130,0    |
| Kap. 08 09:   | Zuschüsse an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein                                           |          | 25,0     |
| Epl. 09 — I   | BMWi —                                                                                            |          |          |
| Kap. 09 02:   | Werfthilfen                                                                                       | . –      | 20,9     |
|               | Anpassungsgeld                                                                                    | . +      | 16,0     |
| e e           | Sicherung der Energieversorgung — VE: +600,0 Millionen DM —                                       |          | ·        |
|               | Fernwärmeversorgung — VE: -210,0 Millionen DM —                                                   | . –      | 20,0     |
|               | Fernwärmeversorgung Berlin — VE: —35,0 Millionen DM —                                             | •        | -        |
|               | Erwerb von Rohöl                                                                                  | +        | 20,0     |
| Epl. 11 — I   | BMA —                                                                                             |          |          |
| Kap. 11 08:   | Erstattung von Verwaltungskosten an Verbände (Zivildienst)  — VE: +20,0 Millionen DM —            | •        |          |
| Kap. 11 10    | und 11 11:<br>Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge                                       | . –      | 113,5    |
| Epl. 12 — I   | BMV —                                                                                             |          |          |
| Kap. 1202:    | Sonderhilfen für den Neubau von Handelsschiffen — VE: +45,0 Millionen DM —                        | •        |          |
|               | Neubauhilfen für Handelsschiffe — VE: +45,0 Millionen DM —                                        | •        | _        |
| Kap. 1210:    | Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Programmsfür Zukunftsinvestitionen  — VE: +230,0 Millionen DM — |          | ·<br>    |
| 10.40         |                                                                                                   |          |          |
| Kap. 1218:    | Kommunaler Straßenbau                                                                             |          | 14,5     |
|               | Verkehrswege des OPNV                                                                             | . +      | 17,8     |
| Epl. 14 — I   | BMVg —                                                                                            |          |          |
| Кар. 1403:    | Bezüge der Soldaten                                                                               | , +      | 113,7    |
|               | Wehrsold und Entlassungsgeld                                                                      | . –      | 36,1     |
| Kap. 14 05:   | Bezüge der Beamten                                                                                | . +      | 15,1     |
| •             | Vergütungen der Angestelllten                                                                     |          | 15,1     |
| Kap. 1410:    | Gemeinschaftsverpflegung                                                                          | . –      | 24,4     |
| Kap. 1412:    | Bewachungskosten                                                                                  |          | 20,0     |
|               | Konjunkturpolitisch bedingte Ausgaben in struktur-<br>schwachen Gebieten                          |          | 200,0    |
| Kap. 1418:    | Beschaffung von Schiffen                                                                          | . +      | 20,0     |

| Epl. / Maßnal | in Millionen DM                                                                                         |   |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Kap. 14 19:   | Beschaffung von Flugzeugen                                                                              | _ | 30,0         |
| Kap. 1423:    | Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge                                              |   | 21 Q         |
|               | Allgemeine Leistungen nach dem USG                                                                      |   | 31,8<br>20,0 |
| Epl. 15 —     | ВМЈ <b>F</b> G —                                                                                        |   |              |
| Kap. 15 02:   | Bundesjugendplan — Garantiefonds —                                                                      | + | 23,0         |
| Epl. 23 —     | BMZ —                                                                                                   |   |              |
| Kap. 23 02:   | Gesellschaftspolitische Bildung — VE: +20,0 Millionen DM —                                              |   | _            |
|               | Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) — VE: +300,0 Millionen DM —                                     | • | 31,7         |
|               | Stammkapitalerhöhung GTZ — VE: +31,0 Millionen DM —                                                     |   | 13,0         |
|               | Asiatische Entwicklungsbank — VE: +324,0 Millionen DM —                                                 |   | _            |
|               | Afrikanische Entwicklungsbank — VE: +175,0 Millionen DM —                                               |   | _            |
|               | Interamerikanische Entwicklungsbank — VE: +225,0 Millionen DM —                                         |   |              |
|               | Finanzielle Zusammenarbeit — VE: -600,0 Millionen DM —                                                  | _ | 240,0        |
|               | Soforthilfe — VE: +800,0 Millionen DM —                                                                 | + | 400,0        |
|               | EWG-Fonds                                                                                               |   | 160,0        |
| ,             | Technische Zusammenarbeit — VE: +125,0 Millionen DM —                                                   |   | . —          |
| Epl. 25 —     | BMBau —                                                                                                 |   |              |
| Kap. 25 02:   | Förderung der Verlagerung störender Gewerbebetriebe (Zukunftsinvestitionen)  — VE: -40,0 Millionen DM — |   |              |
|               | Flüchtlingswohnungsbau (Zuschüsse) — VE: +29,3 Millionen DM —                                           |   |              |
|               | Flüchtlingswohnungsbau (Darlehen)  — VE: +11,6 Millionen DM —                                           |   | _            |
| ∄pl. 30 —     |                                                                                                         |   |              |
| Кар. 30 03:   |                                                                                                         | ī |              |
|               | (GSF) (Zukunftsinvestitionen)  — VE: +13,8 Millionen DM —                                               |   | _            |
| Kap. 30 04    | GMD — Betrieb und Investitionen —  — VE: -10,5 Millionen DM —                                           |   |              |
|               | Elektronik (Zukunftsinvestitionen)  — VE: +12,0 Millionen DM —                                          |   | _            |
| Kap. 30 05:   | Risikobeteiligung Kernenergie                                                                           |   | 26,0         |
|               | Nichtnukleare Energieforschung (Zukunftsinvestitionen)                                                  |   | 27,5         |

| Epl. / Maßnah | me                                                                                                         | in Millio | onen DM   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | Europäische Weltraumorganisation                                                                           |           | 15,5<br>— |
|               | Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau<br>und Schiffahrt (GKSS)<br>— VE: +12,8 Millionen DM — |           |           |
|               | Gesellschaft für Kernforschung (GfK) (Investitionen — VE: +21,5 Millionen DM —                             |           |           |
| Epl. 31 — I   | вмви —                                                                                                     |           |           |
| Kap. 31 03:   | Heisenberg-Programm — VE: +19,0 Millionen DM —                                                             | •         | _         |
| Kap. 31 04:   | Uberbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten — VE: +70,0 Millionen DM —                                  |           | _         |
|               | Uberbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten (Zu kunftsinvestitionen)  — VE: +60,0 Millionen DM —        |           | _         |
| Epl. 32 — I   | Búndesschuld —                                                                                             |           |           |
| Kap. 32 05:   | Zinsen, Diskont, Disagio für Kredite zur Haushalts<br>finanzierung (saldiert)                              |           | 75,2      |
| Epl. 33 —     | Versorgung —                                                                                               |           |           |
| Kap. 33 07:   | Beteiligung an Versorgungslasten der Länder                                                                |           | 20,0      |
| Kap. 3308:    | Nachversicherungen                                                                                         | . +       | 23,0      |
| Epl. 36 — 2   | Zivile Verteidigung —                                                                                      |           |           |
| Kap. 36 04:   | Wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen<br>— VE: +25,0 Millionen DM —                                      |           |           |
| Epl. 60 —     | Allgemeine Finanzverwaltung —                                                                              |           |           |
| Кар. 60 02:   | Verstärkungsmittel Reisekosten                                                                             | . +       | 15,0      |
|               | Prägekosten                                                                                                | . –       | 20,0      |
|               | Globale Minderausgabe                                                                                      |           | 500,0     |
|               | Personalverstärkungsmittel (ohne Umsetzung in di<br>Einzelpläne)                                           | e<br>. –  | 222,0     |
| Kap. 60 04:   | Sparprämien                                                                                                | . +       | 300,0     |
| Kap. 60 05:   | Bundeshilfe Berlin                                                                                         | +         | 21,0      |
| Kap. 60 06:   | Kapitalanteil Europäische Investitionsbank                                                                 | · · ·     | 22,8      |

Stand: 30. 12. 1977

# Finanzierungsübersicht

|                                                                                                                                          | Betrag für 1978 | Betrag für 1977 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | — 1 (           | 000 DM —        |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos                                                                                                       |                 |                 |
| 1. Ausgaben                                                                                                                              | 188 641 000     | 171 305 650     |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarl<br>Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckur<br>eines kassenmäßigen Fehlbetrags) |                 |                 |
| 2. <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | 157 441 000     | 150 162 650     |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, En<br>nahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßig<br>Überschüssen und Münzeinnahmen)   |                 |                 |
| 3. Finanzierungssaldo                                                                                                                    | 31 200 000      | $-21\ 143\ 000$ |
|                                                                                                                                          |                 |                 |
| Zusammensetzung des Finanzierungsaldos                                                                                                   |                 | ·               |
| Labammonboviang dob 1 manizoranguado                                                                                                     |                 |                 |
| 4. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditman                                                                                      | kt              |                 |
| 4.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                                                                              | (48 095 874)    | (35 401 047)    |
| 4.101. zu allgemeinen Zwecken                                                                                                            | 48 095 874      | 35 401 047      |
| 4.102. zu besonderen Zwecken                                                                                                             |                 | · —             |
| 4.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditman                                                                                           | kt 17 345 874   | 14 708 047      |
| 4.3. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Feibeträge                                                                                       |                 |                 |
| 4.4. Ausgaben für Marktpflege                                                                                                            | <sub>-</sub>    | _               |
| Saldo                                                                                                                                    | -30 750 000     | -20 693 000     |
| 5. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen                                                                                              |                 | . —             |
| 6. Rücklagenbewegung                                                                                                                     |                 | ·               |
| 6.1. Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                             |                 |                 |
| 6.2. Zuführungen an Rücklagen                                                                                                            |                 | _               |
| 7. Münzeinnahmen                                                                                                                         | - 450 000       | - 450 000       |
| 8. Finanzierungssaldo                                                                                                                    | -31 200 000     | -21 143 000     |
|                                                                                                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |

**Anlage 3 Stand:** 30. 12. 1977

# Kreditfinanzierungsplan

|                                                                                                                                             | Betrag für 1978 | Betrag für 1977 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                             | — 1 000         | DM —            |
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt davon voraussichtlich                                                                                |                 |                 |
| 1.1. langfristig                                                                                                                            | (38 495 874)    | (25 501 047)    |
| 1.101. zu allgemeinen Zwecken                                                                                                               | 38 495 874      | 25 501 047      |
| 1.102. zu besonderen Zwecken                                                                                                                |                 |                 |
| 1.2. kürzerfristig                                                                                                                          | 9 600 000       | 9 900 000       |
| Summe 1                                                                                                                                     | 48 095 874      | 35 401 047      |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                                                                              |                 |                 |
| 2.1. Tilgung langfristiger Schulden mit Laufzeiten von mehr als vier Jahren                                                                 | (4 359 269)     | (4 280 242)     |
| 2.101. Schuldbuchforderungen der Träger der Sozialversicherung                                                                              | ·               | 1 831 500       |
| 2.102. Bundesanleihen (einschließlich der Entschädigung für verspätet vorgelegte oder verlorengegangene Prämienschatzanweisungen)           | 616 700         | 936 667         |
| 2.103. Bundesschatzbriefe                                                                                                                   | 350 000         | 140 000         |
| 2.104. Schuldbuchkredite                                                                                                                    |                 | 53 100          |
| 2.105. Schuldscheindarlehen                                                                                                                 | 3 240 120       | 1 155 675       |
| 2.106. Kassenobligationen                                                                                                                   | ·               |                 |
| 2.107. Ausgleichsforderungen und Rentenausgleichs-<br>forderungen zur Aufbesserung von Versiche-<br>rungsleistungen                         | 63 810          | 62 000          |
| 2.108. Ausgleichsforderungen nach dem Umstellungs-<br>ergänzungsgesetz                                                                      | 7 492           | 7 300           |
| 2.109. Ablösungsschuld                                                                                                                      | 58 000          | 59 000          |
| 2.110. Altsparerentschädigung                                                                                                               | 500             | 12 000          |
| 2.112. Bereinigte Auslandsschulden (Londoner Schuldenabkommen)                                                                              | 21 622          | 22 000          |
| 2.113. Auf Grund des Gesetzes zur näheren Regelung<br>der Entschädigungsansprüche für Auslandsbonds<br>(Auslandsbonds-Entschädigungsgesetz) | 1 025           | 1 000           |
| 2.114. Nachkriegsschulden für Verbindlichkeiten der<br>Koka aus Anschlußgebieten                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                 |

noch Anlage 3

|                                                                                                                                                    | Betrag für 1978 | Betrag für 1977 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                    | <u> </u>        | DM              |
| 2.2. Tilgung kürzerfristiger Schulden mit Laufzeiten bis zu vier Jahren                                                                            | (12 986 605)    | (10 427 805)    |
| 2.201. Kassenobligationen                                                                                                                          | 3 246 475       | 427 595         |
| 2.202. Unverzinsliche Schatzanweisungen                                                                                                            | 3 701 530       | 4 040 700       |
| 2.203. Finanzierungsschätze des Bundes                                                                                                             | 550 000         | 591 440         |
| 2.204. Schuldscheindarlehen                                                                                                                        | 5 488 600       | 5 368 070       |
| 2.3. Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge                                                                                                             | _               | <u> </u>        |
| 2.4. Marktpflege                                                                                                                                   | <u> </u>        | _               |
| Summe 2                                                                                                                                            | 17 345 874      | 14 708 047      |
| 3. Saldo aus 1. und 2. (im Haushaltplan veranschlagte<br>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt)                                                      | 30 750 000      | 20 693 000      |
| 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften — einschließlich ERP-Sondervermögen und LA-Fonds (im Haushaltsplan veranschlagt)               | ·               | ·               |
| 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörper-<br>schaften — einschließlich ERP-Sondervermögen und<br>LA-Fonds (im Haushaltsplan veranschlagt) |                 |                 |

# Ubersicht über die finanziellen Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1978 im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages

(in Tausend DM)

| <u> </u> |                             | Einnahmen              |     |                              |                  |                        |                       | Aus    | gaben    |                                |                  |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------------|------------------|
|          | Epl.<br>Ressort             | Regierungs-<br>entwurf | Hau | gebnis<br>ıshalts-<br>sschuß | Neuer<br>Ansatz  | Regierungs-<br>entwurf | Erge<br>Hausl<br>auss | nalts- | ve       | rsonal-<br>erstär-<br>gsmittel | Neuer<br>Ansatz  |
|          | 1                           | 2                      |     | 3                            | 4                | 5                      | 6                     |        | <u> </u> | 7                              | 8                |
| 01       | BPrA                        | 47                     |     |                              | 47               | 12 756                 | + 1                   | 428    | +        | 274                            | 14 458           |
| 02       | ВТ                          | 973                    |     |                              | 973              | 286 296                | + 5                   | 5 869  | +        | 3 193                          | 295 358          |
| 03       | BR                          | 49                     |     |                              | 49               | 8 697                  | +                     | 35     | +        | 78                             | 8 810            |
| 04       | BK                          | 2 033                  | +   | 50                           | 2 083            | 337 450                | + (                   | 5 252  | +        | 7 177                          | 350 879          |
| 05       | AA                          | 16 510                 | +   | 2 000                        | 18 510           | 1 549 325              | + (                   | 5 972  | +        | 40 307                         | 1 596 604        |
| 06       | BMI                         | 18 801                 | +   | 125                          | 18 926           | 2 953 432              | +100                  | 385    | +        | 62 371                         | 3 116 188        |
| 07       | BMJ                         | 188 657                | +   | 2 721                        | 191 3 <b>7</b> 8 | 291 834                | + 12                  | 2 653  | +        | 10 472                         | 314 959          |
| 80       | BMF                         | 514 098                | +   | 15 070                       | 529 168          | 2 693 138              | +15                   | 4 007  | +        | 60 756                         | 2 907 901        |
| 09       | BMWi                        | 89 145                 | +   | 3 326                        | 92 471           | 3 566 958              | +                     | 116    | +        | 12 638                         | 3 579 712        |
| 10       | BML                         | 245 911                | +   | 10 257                       | 256 168          | 6 1 <b>77 69</b> 2     | - 3                   | 1 355  | +        | 12 603                         | 6 158 940        |
| 11       | BMA                         | 229 114                | +   | 7 006                        | 236 120          | 43 251 668             | <b>-10</b>            | 5 304  | +        | 4 017                          | 43 150 381       |
| 12       | BMV                         | 606 200                | +   | 28 969                       | 635 169          | 24 635 977             | + 28                  | 8 600  | +        | 34 234                         | 24 698 811       |
| 13       | ВМР                         | 2 125 000              | +   | 15 000                       | 2 140 000        | 5 152                  |                       |        | +        | 4                              | 5 156            |
| 14       | BMVg                        | 466 753                | +   | 16 025                       | 482 778          | 34 275 000             | +199                  | 9 700  | +        | 525 401                        | 35 000 101       |
| 15       | BMJFG                       | 28 465                 | +   | 1 390                        | 29 855           | 16 096 033             | + 2                   | 1 240  | +        | 5 681                          | 16 122 954       |
| 19       | BVerfG                      | 71                     |     |                              | 71               | 10 338                 |                       | _      |          |                                | 10 338           |
| 20       | BRH                         | 20                     |     | _                            | 20               | 30 500                 | +                     | 12     | +        | 945                            | 31 457           |
| 23       | BMZ                         | 414 659                | +   | 1 010                        | 415 669          | 3 917 853              | + 6                   | 9 311  | +        | 2 579                          | 3 989 743        |
| 25       | BMBau                       | 577 238                | +   | 84 100                       | 661 338          | 4 226 690              | + .                   | 5 001  | +        | 8 <b>7</b> 5                   | 4 232 566        |
| 27       | ВМВ                         | 336                    |     | _                            | 336              | 442 760                | <del></del>           | 527    | +        | 4 344                          | 446 5 <b>7</b> 7 |
| 30       | BMFT                        | 29 353                 | +   | 15 500                       | 44 853           | 4 835 318              | + 2                   | 2 665  | +        | 56 185                         | 4 914 168        |
| 31       | BMBW                        | 26 795                 | +   | 2 510                        | 29 305           | 4 261 032              |                       | 1 022  | +        | 960                            | 4 260 970        |
| 32       | Bundesschuld                | 28 077 769             | +3  | 289 500                      | 31 367 269       | 11 605 319             | <b>- 7</b>            | 2 992  | +        | 1 138                          | 11 533 465       |
| 33       | Versorgung                  | 66 000                 | +   | 2 080                        | 68 080           | 7 659 582              |                       | _      | +        | 450 700                        | 8 110 282        |
| 35       | Verteidi-<br>gungslasten    | 129 310                |     | <del>-</del> .               | 129 310          | 1 064 158              |                       | _      | +        | 21 000                         | 1 085 158        |
| 36       | Ziv. Verteidi-<br>gung      | 17 246                 | +   | 10                           | 17 256           | 619 291                | + 2                   | 8 900  | +        | 7 168                          | 655 359          |
| 60       | Allg. Finanz-<br>verwaltung | 154 764 447            | -3  | 490 649                      | 151 273 798      | 13 820 751             | 44                    | 5 946  | +        | 10 900<br>1 336 000            |                  |
| •        | Summe                       | 188 635 000            | +   | 6 000                        | 188 641 000      | 188 635 000            | +                     | 6 000  | ± (      | )                              | 188 641 000      |

# Ubersicht über die finanziellen Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1978 im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages

(in 1 000 DM)

# A. Einnahmen

| 1  |                             |                        |                        |                                       |                                    |              |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|    | Epl.<br>Ressort             | Regierungs-<br>entwurf | Erhöhungen             | Herab-<br>setzungen                   | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>(Saldo) | Neuer Ansatz |
|    | 1                           | 2                      | 3                      | 4                                     | 5                                  | 6            |
| 01 | BPrA                        | - 47                   | <u></u>                |                                       |                                    | 47           |
| 02 | BT                          | 973                    | ·                      |                                       |                                    | 973          |
| 03 | BR                          | 49                     | <u>·</u>               |                                       |                                    | 49           |
| )4 | BK                          | 2 033                  | 50                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | + 50                               | 2 083        |
| )5 | AΆ                          | 16 510                 | 2 000                  | <del></del>                           | + 2000                             | 18 510       |
| 06 | BMI                         | 18 801                 | 125                    |                                       | + 125                              | 18 926       |
| )7 | ВМЈ                         | 188 65 <b>7</b>        | 2 721                  |                                       | + 2 721                            | 191 378      |
| 8  | BMF                         | 514 098                | 15 <b>07</b> 0         | <u> </u>                              | + 15 070                           | 529 168      |
| 9  | BMWi                        | 89 145                 | 3 326                  |                                       | + 3 326                            | 92 471       |
| 10 | BML                         | 245 911                | 10 257                 |                                       | + 10 257                           | 256 168      |
| 11 | BMA                         | 229 114                | 7 006                  | · —                                   | + 7006                             | 236 120      |
| 12 | BMV                         | 606 200                | 30 987                 | 2 018                                 | + 28 969                           | 635 169      |
| 13 | BMP                         | 2 125 000              | 15 <b>0</b> 00         |                                       | + 15 000                           | 2 140 000    |
| 14 | BMVg                        | 466 753                | 28 025                 | 12 000                                | + 16 025                           | 482 778      |
| 15 | BMJFG                       | 28 465                 | 1 390                  |                                       | + 1390                             | 29 855       |
| 19 | BVerfG                      | 71                     |                        |                                       |                                    | 71           |
| 20 | BRH                         | 20                     |                        |                                       | <u> </u>                           | 20           |
| 23 | BMZ                         | 414 659                | 1 010                  |                                       | + 1010                             | 415 669      |
| 25 | BMBau                       | 577 238                | 84 100                 |                                       | + 84 100                           | 661 338      |
| 27 | ВМВ                         | 336                    | —                      | <del></del>                           | · .                                | 336          |
| 30 | BMFT                        | 29 353                 | 15 500                 |                                       | + 15 500                           | 44 853       |
| 31 | BMBW                        | 26 795                 | 2 510                  |                                       | + 2510                             | 29 305       |
| 32 | Bundesschuld                | 28 077 769             | 3 290 000 *)           | 500                                   | +3 289 500                         | 31 367 269   |
| 33 | Versorgung                  | 66 0 <b>00</b>         | 2 080                  |                                       | + 2 080                            | 68 080       |
| 35 | Verteidi-<br>gungslasten    | 129 310                | <del>-</del>           |                                       | <del></del>                        | 129 310      |
| 36 | Ziv. Verteidi-<br>gung      | 17 246                 | 10                     |                                       | + 10                               | 17 256       |
| 60 | Allg. Finanz-<br>verwaltung | 154 764 447            | <b>7</b> 83 <b>000</b> | 4 273 649                             | -3 490 649                         | 151 273 798  |
| _  | Summe                       | 188 635 000            | +4 294 167             | -4 288 16 <b>7</b>                    | + 6 000                            | 188 641 000  |

<sup>\*)</sup> Erhöhung Nettokreditaufnahme

B. Ausgaben

|            | 1                           |                        |                 | Ergebnis Haushaltsausschuß |                              |              |  |
|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--|
|            | Epl.<br>Ressort             | Regierungs-<br>entwurf | Erhöhungen      | Herab-<br>setzungen        | Mehr (+) Weniger (-) (Saldo) | Neuer Ansatz |  |
|            | 1                           | 2                      | 3               | 4                          | 5                            | 6            |  |
| 01         | BPrA                        | 12 756                 | 1 822           | 120                        | + 1702                       | 14 458       |  |
| 02         | ВТ                          | 286 296                | 13 149          | 4 087                      | + 9 062                      | 295 358      |  |
| 03         | BR                          | 8 697                  | 133             | 20                         | + 113                        | 8 810        |  |
| 04         | BK                          | 337 450                | 13 818          | 389                        | + 13 429                     | 350 879      |  |
| 05         | AA                          | 1 549 325              | 57 792          | 10 513                     | + 47 279                     | 1 596 604    |  |
| 06         | BMI                         | 2 953 432              | 166 517         | 3 761                      | + 162756                     | 3 116 188    |  |
| 07         | BMJ                         | 291 834                | 25 038          | 1 913                      | + 23 125                     | 314 959      |  |
| 08         | BMF                         | 2 693 138              | 224 611         | 9 848                      | + 214 763                    | 2 907 901    |  |
| 09         | BMWi                        | 3 566 958              | 74 753          | 61 999                     | + 12 754                     | 3 579 712    |  |
| 10         | BML                         | 6 177 692              | 13 036          | 31 <b>7</b> 88             | <b>–</b> 18 <b>7</b> 52      | 6 158 940    |  |
| 11         | BMA                         | 43 251 668             | 18 724          | 120 011                    | <b>— 101 287</b>             | 43 150 381   |  |
| 12         | BMV                         | 24 635 977             | 86 <b>669</b>   | 23 835                     | + 62 834                     | 24 698 811   |  |
| 13         | ВМР                         | 5 152                  | 4               |                            | + 4                          | 5 156        |  |
| 14         | BMVg                        | 34 275 000             | 898 634         | 173 533                    | + 725 101                    | 35 000 101   |  |
| 15         | BMJFG                       | 16 096 033             | 34 250          | 7 329                      | + 26 921                     | 16 122 954   |  |
| 19         | BVerfG                      | 10 338                 | _               |                            |                              | 10 338       |  |
| 20         | BRH                         | 30 500                 | 957             | _                          | + 957                        | 31 457       |  |
| 23         | BMZ                         | 3 917 853              | 233 223         | 161 3 <b>33</b>            | + 71 890                     | 3 989 743    |  |
| 25         | BMBau                       | 4 226 690              | 7 341           | 1 465                      | + 5876                       | 4 232 566    |  |
| 27         | BMB                         | 442 760                | 4 384           | 567                        | + 3817                       | 446 577      |  |
| 30         | BMFT                        | 4 835 318              | 150 21 <b>7</b> | 71 367                     | + 78 850                     | 4 914 168    |  |
| 31         | BMBW                        | 4 261 032              | 13 020          | 13 082                     | <b>–</b> 62                  | 4 260 970    |  |
| 32         | Bundesschuld                | 11 605 319             | 152 185         | 224 039                    | <b>- 7</b> 1 854             | 11 533 465   |  |
| 3 <b>3</b> | Versorgung                  | 7 659 582              | 473 <b>7</b> 00 | 23 000                     | + 450 700                    | 8 110 282    |  |
| 35         | Verteidi-<br>gungslasten    | 1 064 158              | 21 000          | _                          | + 21 000                     | 1 085 158    |  |
| 36         | Ziv. Verteidi-<br>gung      | 619 291                | 36 391          | 323                        | + 36 068                     | 655 359      |  |
| 60         | Allg. Finanz-<br>verwaltung | 13 820 751             | 342 966         | 2 114 012                  | -1 <b>7</b> 71 <b>04</b> 6   | 12 049 705   |  |
|            | Summe                       | 188 635 000            | 3 064 334       | 3 058 334                  | + 6 000                      | 188 641 000  |  |

#### C. Zu den einzelnen Vorschriften

#### Zu § 1

Der Haushalt schließt mit einem Gesamtvolumen von 188 641 000 000 DM gegenüber einem Ansatz in der Regierungsvorlage von 188 635 000 000 DM ab.

#### Zu § 2

#### Absatz 1

Die Vorschrift enthält die erforderliche Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Deckung von Ausgaben. Die Kredithöhe ist entsprechend den Beschlüssen des Haushaltsausschusses auf 30 750 Millionen DM (Entwurf der Bundesregierung 27 460 Millionen DM) festgesetzt worden.

#### Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt, daß der Kreditrahmen um Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 1978 fällig werdender Kredite erhöht wird. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 3

Die Vorschrift enthält die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten. Sie ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 4

#### Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2

Die Vorschriften über die Deckungsfähigkeit und die Verbindlichkeit von Erläuterungen bei Titeln der Gruppe 425 sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### Absatz 1 Nr. 4

Nach § 2 Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes kann die Bundesregierung unter bestimmten Voraussetzungen eine Rechtsverordnung erlassen, wonach finanzielle Hilfen u. a. zur Schaffung neuer oder Erhaltung gefährdeter betrieblicher Ausbildungsplätze gewährt werden können. Zur Finanzierung dieser Ausgaben wird von den Arbeitgebern — somit auch vom Bund — eine Berufsausbildungsabgabe erhoben. Deren Höhe bemißt sich jeweils nach einem in der Rechtsverordnung näher festzulegenden v. H.-Satz — höchstens 0,25 v. H. —, der vom Arbeitgeber im Kalenderjahr für Angestellte und Arbeiter zu zahlenden Entgelte (§ 3 Abs. 1 Ausbildungsplatzförderungsgesetz).

#### Absatz 3

Die Vorschrift läßt zu, daß die Einnahmen bei den genannten Titeln den Ausgaben zufließen; Haushaltsvermerke bei den einzelnen Titeln sind dadurch entbehrlich. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Absatz 4

Die Vorschrift erleichtert den Austausch von Software in der öffentlichen Verwaltung und sichert die Gegenseitigkeit. Unwirtschaftliche Doppelentwicklungen sollen vermieden werden. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Absatz 5

Die Vorschrift regelt die begrenzte Deckungsfähigkeit von Ausgaben bei bestimmten Titeln der Hauptgruppe 5 innerhalb eines Kapitels. Der Haushaltsausschuß hat die in der Regierungsvorlage auch genannten Titel der Gruppe 531 herausgenommen. Zur Erreichung größerer Flexibilität hat der Ausschuß die Deckungsmöglichkeit von im Vorjahr 15 v. H. auf 20 v. H. der Ausgaben erhöht. Er wich von der Regierungsvorlage insoweit ab, als diese die Deckungsmöglichkeit bis zu 25 v. H. vorsah.

#### Absatz 6

Die Bestimmung (gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben im Einzelplan 14 mit Zustimmung des Haushaltsausschusses) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 4 a (neu)

Die Bestimmung ist vom Haushaltsausschuß in die Regierungsvorlage eingefügt worden. Nach dem am 14. Dezember 1977 vom Bundeskabinett gebilligten Entwurf einer Neufassung der §§ 37 und 38 der Bundeshaushaltsordnung (BHO), der in nächster Zeit als Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung der Bundeshaushaltsordnung Bundestag und Bundesrat zugeleitet werden soll, soll künftig die Ausgabengrenze, bis zu der kein Nachtragshaushalt erforderlich ist, jeweils im Haushaltsgesetz festgelegt werden. Die neue Regelung soll bereits für das Haushaltsgesetz 1978 angewendet werden.

Einer besonderen Regelung über Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Verpflichtungen wird hierdurch nicht vorgegriffen. Über sie wird bei der Neufassung des § 37 der Bundeshaushaltsordnung zu entscheiden sein.

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion beantragten, eine Regelung für gesetzliche Verpflichtungen in das Haushaltsgesetz aufzunehmen.

## Zu § 5

Die Vorschrift behandelt die qualifizierte Sperre bei Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von Zuwendungsempfängern, falls diese ihren Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig vorlegen. Sie ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### Zu § 6

Die Vorschrift schafft die Rechtsgrundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 104 a Abs. 4 GG. Die Bestimmung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 7

Die Bestimmung läßt in bestimmten Fällen Abweichungen vom Bruttoprinzip zu. Sie ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 8

Die §§ 8 bis 16 enthalten die Vorschriften über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen. Bei den Ausfuhrgeschäften erweist es sich als notwendig, den Bürgschaftsrahmen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 20 Mrd. DM zu erhöhen.

Diese Ausweitung des Ermächtigungsrahmens entspricht dem wachsenden Bedarf der Wirtschaft nach Ausfuhrbürgschaften, der vor allem in der Zunahme der Exporte in die absicherungsbedürftigen Entwicklungsländer, insbesondere in die Olländer, und in den ständig größer werdenden Projektdimensionen seine Ursachen hat.

Vor allem dürften auch in 1977 wieder einige außergewöhnlich große Projekte, die für die Volkswirtschaft von besonderem Interesse sind, realisiert werden. Im übrigen ist auch wegen des hohen Bestandes an grundsätzlichen Deckungszusagen für noch im Verhandlungsstadium befindliche Ausfuhrgeschäfte in 1978 ein weiterer erheblicher Zuwachs an Ausfuhrgewährleistungen zu erwarten.

Der Ermächtigungsrahmen für Gewährleistungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 beträgt wie im Vorjahr 17 Mrd. DM.

# Zu § 9

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister der Finanzen, Gewährleistungen für Bevorratungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet zu übernehmen. Der Haushaltsausschuß hat den zulässigen Rahmen um 500 Millionen DM auf 4 Mrd. DM erhöht.

## Zu § 10

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister der Finanzen, Gewährleistungen zur Förderung der Berliner Wirtschaft und des Warenverkehrs mit Berlin zu übernehmen. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 11

Die Erhöhung des Ermächtigungsbetrages gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3,231 Mrd. DM auf 47,350 Mrd. DM ist erforderlich, weil aufgrund der bisherigen und voraussehbaren Ausnutzung der Bürgschaftsrahmen nicht mehr ausreicht. Sie ergibt sich aus Erhöhungen bei Nummer 3 (Wohnungsbau), Nummer 4 (Verbindlichkeiten der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank), Nummer 9 und 10 (Haftpflichtrisiken beim Bezug oder der Verwendung von Kernbrennstoffen), Nummer 11 (Grundrentenabfindung bei der Kriegsopferversorgung) und Nummer 15 (Notmaßnahmen) sowie aus einer Ermäßigung bei Nummer 8 (Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds).

Innerhalb des Ansatzes sind folgende Rahmen vorgesehen:

| Für die gewerbliche Wirtschaft                                                                                                                                                                                             | (Nummer 1)         | bis zu 17 500 000 000 DM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Für das Verkehrswesen                                                                                                                                                                                                      | (Nummer 2)         | bis zu 2 700 000 000 DM  |
|                                                                                                                                                                                                                            | •                  |                          |
| Für den Wohnungsbau                                                                                                                                                                                                        | (Nummer 3)         | bis zu 5 800 000 000 DM  |
| Für Verbindlichkeiten der Deutschen Siedlungs-<br>und Landesrentenbank                                                                                                                                                     | (Nummer 4)         | bis zu 8 600 000 000 DM  |
| Für die Landwirtschaft und die Fischwirtschaft                                                                                                                                                                             | (Nummern 5 und 6)  | bis zu 40 000 000 DM     |
| Für die Freigabe beschlagnahmten deutschen Auslandsvermögens                                                                                                                                                               | (Nummer 7)         | bis zu 1 000 000 DM      |
| Für Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds                                                                                                                                                                                  | (Nummer 8)         | bis zu 380 000 000 DM    |
| Für die Abdeckung von Haftpflichtrisiken beim Bezug oder der Verwendung von Kernbrennstoffen                                                                                                                               | (Nummern 9 und 10) | bis zu 3 100 000 000 DM  |
| Für die Grundrentenabfindung bei der Kriegsopferversorgung                                                                                                                                                                 | (Nummer 11)        | bis zu 1 050 000 000 DM  |
| Für die Aufnahme von Krediten zur anteiligen Fi-<br>nanzierung der Investitionskosten von Kranken-<br>häusern                                                                                                              | (Nummer 12)        | bis zu 1 130 000 000 DM  |
| Für die Gesundung des Steinkohlenbergbaus und der Steinkohlenbergbaugebiete                                                                                                                                                | (Nummer 13)        | bis zu 5 800 000 000 DM  |
| Für die Verpflichtungen deutscher Personen, die<br>im Rahmen der Auslandskulturarbeit ins Ausland<br>entsandt werden, gegenüber den Zollbehörden des<br>Aufnahmestaates in Zusammenhang mit der Ein-<br>fuhr von Umzugsgut | (Nummer 14)        | bis zu 5 000 000 DM      |
| Für Notmaßnahmen                                                                                                                                                                                                           | (Nummer 15)        | bis zu 1 244 000 000 DM  |

Der Haushaltsausschuß hat in Nummer 3 eine Änderung insofern vorgenommen, als er die Abdeckung von Altrisiken im Zusammenhang mit einer Anlehnung der Deutschen Bau- und Bodenbank AG an ein anderes Kreditinstitut des Bundes einbezogen hat.

#### Zu § 12

Es hat sich als notwendig erwiesen, den Ermächtigungsrahmen um 600 Millionen DM auf 7,7 Mrd. DM zu erhöhen. Die Erhöhung ist unter Berücksichtigung der bisher noch nicht in Anspruch genommenen Beträge im Hinblick auf die deutsche Beteiligung an der Weltbank und die Aufstockung des abrufbaren Kapitals der Weltbank erforderlich.

### Zu § 13

Die Vorschrift, die gegenüber dem Vorjahr unverändert ist, läßt die Übernahme von Gewährleistungen auch in ausländischer Währung zu.

#### Zu § 14

#### Absatz 4

Die Vorschrift soll nunmehr auch für § 12 gelten, da bei den Beteiligungen an internationalen Banken ein nicht voraussehbarer Bedarf entstehen kann.

#### Zu § 15

Die Vorschrift, die gegenüber dem Vorjahr unverändert ist, ermöglicht auch weiterhin Bürgschaftsund Gewährleistungsübernahme in Zusammenhang mit der Finanzierung ölpreisbedingter Zahlungsdefizite von Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

### Zu § 16

Die Vorschrift enthält die Ermächtigung nach Maßgabe des Übereinkommens vom 9. April 1975 über einen finanziellen Beistandsfonds der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für Kredite zu übernehmen. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## Zu § 17

Nach Artikel V Abschnitt 12 in Verbindung mit Artikel II Abschnitt 7 (i) des Abkommens über die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vom 28. Juli 1952 (BGBl. II S. 664) hat die Bank von jedem Mitglied Schuldscheine oder ähnliche Obligationen anzunehmen. Davon soll Gebrauch gemacht werden.

## Zu § 19 (Vorjahr § 20)

#### Absätze 1 bis 7

Die Vorschrift, die im wesentlichen das Verfahren beim Ausbringen von Leerstellen und die Einrichtung von Planstellen für Ersatzkräfte für ohne Dienstbezüge beurlaubte oder teilzeitbeschäftigte Beamte regelt, ist gegenüber dem Vorjahr unverändert

#### Zu § 20 (Vorjahr § 21)

Die Vorschrift, die die Ausbringung von Leerstellen in besonderen Fällen behandelt, ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 21 (Vorjahr § 22)

Die Abweichung von § 50 Abs. 3 der Bundeshaushaltsordnung ermöglicht es, die Bediensteten langfristig an die Vertretungen abzuordnen. Die Tätigkeit der Bediensteten bei den Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland erfolgt im Interesse der abordnenden Verwaltung.

Außerdem wird ermöglicht, daß die abordnende Stelle die Personalausgaben für Bedienstete des höheren Dienstes, die gemäß § 30 Abs. 3 der Bundeslaufbahnverordnung zur Ableistung der neunmonatigen Probezeit außerhalb einer obersten Dienstbehörde abgeordnet werden, auch über den Zeitpunkt der Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes hinaus weiter zahlen kann. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## Zu § 22 (Vorjahr § 23)

Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie behandelt die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes, der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Änderung, Ergänzung und Durchführung erlassenen Bestimmungen auf die Anlage E zu den Kapiteln 10 04, 23 02 und 60 06.

## Zu § 23 (Vorjahr § 24)

Mit der vorzeitigen Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber den Rentenversicherungsträgern leistet der Bund wie schon 1977 einen Beitrag zur Konsolidierung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Bei der Aufteilung der Beträge auf die Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten ist berücksichtigt, daß die Arbeiterrentenversicherung einen Teilbetrag des Bundeszuschusses an die Angestelltenversicherung abgetreten hat.

Es ist darüber hinaus im Finanzplan vorgesehen, in den Jahren 1979 und 1980 je 1 250 000 000 DM der aufgeschobenen Bundeszuschüsse an die Rentenversicherungsträger vorzeitig zu leisten, so daß 1981 nur noch ein Restbetrag von 1 250 000 000 DM zu zahlen ist.

### Zu § 24

Die Regierung eröffnet dem Bund die Möglichkeit, der Bundesanstalt für Arbeit zur Behebung kurzfristiger Liquiditätsschwierigkeiten und damit zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft Betriebsmitteldarlehen zu gewähren. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 25

Mit dieser Vorschrift wird die Zweckbindung eines Teils des Mineralölsteueraufkommens auch auf sonstige verkehrspolitische Zwecke im Bereich des Bundesministers für Verkehr ausgedehnt. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu § 26

Die Vorschrift entbindet den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau von der Verpflichtung gemäß § 19 Abs. 2 des 2. Wohnungsbaugesetzes, die Verteilung der für den sozialen Wohnungsbau vorgesehenen Mittel bis zum 1. Dezember des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres vorzunehmen. Die Vorschrift ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bonn, den 18. Januar 1978

Löffler

Hoppe

Carstens (Emstek)

Berichterstatter

#### Zu § 27

Die Vorschrift enthält — wie in den Vorjahren — die Verpflichtung der Deutschen Bundespost, die im Haushaltsjahr 1978 fälligen Zinsen für die Ausgleichforderung zu übernehmen, die der Postsparkasse gegenüber dem Bund zustehen.

#### Zu § 28

Die Vorschrift zählt die Bestimmungen auf, die bis zum Tage der Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden Haushaltsjahres weitergelten.

Hier war vom Haushaltsausschuß die neu eingefügte Bestimmung des § 4 a aufzunehmen.

## Zu §§ 29 und 30

Die Vorschriften enthalten die Berlin-Klausel und den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Haushaltsgesetzes.